## Mro. II.

## Posener Intelligent Blatt.

## Freitag, ben 13. Januar 1832.

Angefonemene Fremde vom II. Sanuar 1832.

Br. Dberamtmann Buchlinsti aus Grymislaw, Br. Dberamtmann Tidert ans Alft=Gurb, fr. Rreid-Steuer-Ginnehmer Krieger aus Dbornif, fr. Erbberr Ralffrein aus Stamionie, Sr. Erhherr Saga aus Lewice, Sr. Erbherr Sforafgewefi aus Schoefen, 1. in Do. 243 Breslauerfrage; Sr. Erbherr Listowefi aus Belfa, Sr. Erbherr Bronif aus Blocgfowice, I. in Do. 395 Gerberfrage; Frau Korzucta aus Magnufewice, Sr. Dberforfter Unnus aus Zarre, T. in Do. 384 Gerberftr. ; Sr. Maler Beltenftein aus Chobziefen, It in Do. 95 St. Abalbert; fr. Cforges wolft, ebemal, poln: Lient., and Raftenburg, I. in No. 165 Wilhelmoftraffe: fr. Suspector Gladifch aus Spalenica, I. in No. 136 Wilhelmoffrage; Br. Probft Rofineffi aus Czempin, fr. Probft Dfinefi aus Schmiegel, Frau Dachterin belfo= wefa aus Karfowo, I in Do. 168 Bafferftrage; fr. Gutebef Swiniareff aus Mamotte, I. in Do. 23-Wallischei; Br. Gutebef. v. Clawofzeweff aus Willamow, I. in No. 26 Mallifder; Gr. Gutebef. v. Glufgegyneft aus Gorta, I. in No. 251 Breelauerfrage; fr. Kaufmann Lowenftadt and Tichirnan , Sr. Raufmann Rottef and Ronin , I, in Do. 350 Judenftrage; Sr. Raufmann Guttmann aus Rrotofchin, 11. in Dio. 324 Jubenftraffe.

ber Stadt Pofen und beren Borftabt: Dftrowet unter Do o belegene, gericht= lich aufir 108 Mthl. 21 fgr. 8 pf. abge-Schäfte, ben Michael und Magdalena gebornen Cubniewicz Beclewiegfchen Cheleuten und refp. jum Nachlaffe de Mag=

Subbaffationspatent: Auf ben Patent subhastacying: Na wnio-Untrag eines Realglanbigere foll das in sek iednego z wierzycieli nieruchcmość w Poznaniu, na przedmieściu Ostrowek pod No. 9. położona, na 1108 tal. 21 sgr. 8 fen. sadownie oszacowana, do Michala i Magdaleny z Cudniewiczów Weclewskich i resp. do pozostałości Magdaleny Wecle-

ar interpolation of the state o

The transfer of the second of and the property of the property of the state of the stat Alexander of the second of the

balena Beclewicz geborige Grundfind wicz nalezgea, publicznie navwieces bffentlich an den Meiftbictenben verlauft worden.

hierzu haben wir einen peremtorifchen Bietunge-Termin auf ben 13. Mark 1832 Bormittage um 10 Uhr vor bem Landgerichte = Uffeffor Thiel in unferm Parteiengimmer angesett, zu welchem wir Kanfluftige mit bem Bemerken ein= laben, daß bem Deiftbietenben ber 3u= fcblag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Sinderniffe eine Menderung er= beifden, und bie Tare und Bedingun= gen in unferer Regiffratur eingefeben merben fann.

Zugleich wird ber feinem Wohnorte nach unbefannte Realglaubiger, Canos nicus Endniewicz, hierdurch gur Wahr= nebmung feiner Gerechtsame in bem an= fiebenben Termine bffentlich und unter Der Berwarnung vorgelaben, baß, fei= nes Musbleibens ungenchtet, bem Meift= bictenden nach Erlegung bes Raufschil= linge ber Bufcblag ertheilt, und bie 26: fchung ber eingetragenen, auch leer aus= gehenden Forderungen, ohne Production ber Documente, verfügt werben wirb.

- Pofen ben 7. Robember 1831.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

daiącemu przedaną być ma.

W tym celu wyznaczyliśny termin zawity na dzień 13. Marca 1832 przedpołudniem o godzinie 10. przed Deputowanym Thiel Assessorem Sadu Ziemiańskiego w naszéy izbie dla stron, na który ochotę kupna maiacych z tém oznaymieniem wzywamy. iż naywięcey daiącemu przybite bedzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w naszéy Registra-

turze przeyrzane bydź moga.

Zarazem zapozywa się z pobytu niewiadomy wierzyciel realny Kanonik Cudniewicz dla dopilnowania swego prawa, aby w terminie powyższym stanął, w przeciwnym bowiem razie naywięcey daiącemu po złożeniu licytum przybitem bedzie, i wymazanie zaintabulowaney i spadłey pretensyi, bez produkcyi dokumentów, zadysponowanem bedzie.

Poznań d. 7. Listopada 1831.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

the water than the second of the

Bekanntmachung. Die Joseph und Rofalia geborne v. Bronifg v. Lu= tomsfifchen Cheleute gu Ctam, haben in einer bieferhalb am 19: b. D. gerichtlich aufgenommenen Berhandlung, Die Ge= meinschaft ber Guter ausgeschloffen, weldes hiermit gur bffentlichen Renntnig arbracht wird.

Gnefen ben 23. December 1831.

Ronigl. Dreuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Ze UUr. Jozef i Rozalia z Broniszów Lutomscy malżonkowie w Stawie, wedle spisanego sadownie protokułu z dnia 19. b. m, między sobą wspólność maiatku wyłączyli, podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości.

Gniezno d. 23. Grudnia 183 r. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Bur Fortset= jung der Enbhastation des, im Birns baumer Rreife, im Großbergogthum De= fen , an bem Barthefluß , unweit Schwes rin und Birnbanm gelegenen, abelichen Gute Baige, welches aus bem Dorfe und Bormerke Waite, ten dazu gehoris gen neun Saulandereien, dem Dorfe Rkein = Rrebbel und einer bedeutenden Forft befteht, und nach ber im Jahre 1.826 gerichtlich aufgenommenen Tare, zusammen auf 70,128 Rthl. 5 fgr. 10 pf. abgeschatt worben, ift, ba in bem fruhern peremtorifchen Bietung & Termine teine Raufer fich gemeldet haben, ein anderweiter peremtorijder Bietungster: min auf ben 7. April 1832 Bors mittags um o. Uhr hier angesetzt worden.

Es werben baber alle Rauffustige, Befige und Zahlungefähige hierdurch aufgefordert, fich in bemfelben entweber

Obwieszczenie. Do dalszey subhastacyi dobr szlacheckich Wiejec w powiecie Międzychodzkim, Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, nad rzeką Warta, niedaleko Skwierzyny i Międzychoda leżących, które ze wsi i folwarku Wiejec, wsi Krobielewka i dziewięciu gmin olenderskich, iako też znacznego boru składają się, i podług taxy sądowey w roku 1826 sporządzoney ogółem na Tal. 70128 sgr. 5 fen. 10 ocenione zostały, wyznaczony został, ponieważ się w terminie dawnieyszym peremtorycznolicytacyinym kupuiący niezgłosili, nowy termin na dzień 7. Kwietnia r. prz. o godzinie gtey zrana, Odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu w mieyscu posiedzeń Sądu przez Delegow. Sędziego Forestier. . Wzywaią wiec wszyscy ochotę kupi nia ich maigei, posiadania i zaplacewerfonlich ober burch gefellich gulafige nia zdolni, aby sie w terminie tym Bevollmächtigte einzufinden.

Der Meifibiceende bat, wenn gefetsliche Umflande feine Unenahme gulaffen, ben Buichlag ju gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen Tonnen taglich in unterer Registratur nach= gefeben werben.

Sinfichts ber Care wird bemerft, baf freies Bauboly aus ber Baiber Forft gu forbern haben, baf ber Werth biefer Ge= vituten übernehmen muß, dagegen aber Zebność te przyjąć. ficht bem Dominio Daige auch ein gleiches Medet gegen bas Dominium Goran und Wierzbno gu, es fann jeboch bar= über feine Garantie ertheilt merben.

Meferit ben 13. Juni 1831. Ronigl. Preug. Landgericht.

osobiście, lub przez prawnie dozwo. lonych Pełnomocników stawili i licyta swoie pedali. Przybleie nastani na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli powody prawne niebeda na przeszko. dzic.

· Taxe i warunki kupna, codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć možna.

We względzie taxy nadmienia się Die Dominia Go an, Wierzbno und Ze Dominia Goray, Wierzbno i Kol-Rollno für fich und ihre Unterthanen no maig prawo do Ządania dla siebie i swych poddanych wolnego drzewa na budynki i že wartość tegoż prawa rechtsame won ber Tage nicht in Ubzug od taxy wyżey podaney odciagniona gebracht ift, ber Raufer baber biefe Ger- nie iest. Kupuigcy musi wiec slu-

Służy wprawdzie Dominium Wiejeckiemu wzaiemne prawo do Dominium Gorayskiego i Dominium Wierzbna, żadna iednak w téj mierze ewikcya zaręczoną bydź nie może.

Międzyrzecz d. 13. Czerwca 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Boitralcitation. Auf der, ben Gottlieb Rubelichen Erben in Gemeinschaft gu= gehörigen Freigartnerftelle Do. 17 ju Gerenprotich, haften in Rubr. III. sub No. 1. Bufolge Schuldverschreibung vom 12. Juli 1796 und ex Cessione bee Chriftian Gott= lieb Sanfel bom 18. Oftober 1797, fur ben Partframer-Melteften Johann Gottlieb Balbt, ex Decreto bom 21. Oftober 1797 à 4 pCt. Berginfung, 176 Athl. Capital. Dach ber Angabe ber gegenwartigen Befiger bes verpfandeten Grund= ftuck foll bas Capital langft juruckgezahlt fenn und bas barüber fprechende Soppothefen-Suffrument mit ber auf bemfelben befindlichen außergerichtlichen Quittung Des Johann Gottlieb Balbt, de dato Breslau ben 6. Juli 1799, haben Diefelben

ben Acken überreicht, ohne die gerichtliche Recognition dieser Privat Duittung von den Erben des inzwischen verstorbenen ze. Waldt bei der Unbekanntschaft deren Ausenthaltsorts, beschaffen zu können. Auf Antrag der Rudelschen Erben werden daber alle diesenigen, die aus irgend einem Grunde Ansprüche an besagtes Capital und Justrument als Erben oder Cessionarien des Parkkrämer Meltesten Johann Gottlieb Waldt oder sonstigem Rechtsgrunde zu haben vermeinen, aufgesordert, innerhalb dreier Monate, längsens aber in dem auf den 7. März 1832 Borzmittags 10 Uhr vor dem Herrn Assessor hahn augesetzten Termine ihr Eigenthumstrecht anzumelden und zu bescheinigen, widrigenfalls sie damit präckudirt und mit Cassation des Instruments und Löschung der Post im Hypothetenbuche, dem Antrage gemäß, verfahren werden wird. Uebrigens werden die Herren Justiz-Commissionen Hahn und Krull zur etwa nöttigen Bevollmächtigung vorgeschlagen.

Bredlau ben 28. Detober 1831.

Roniglich Prenfisches Landgericht.

Bekanntmachung. Der Wollhands ler Nathan Pincus Tobias von hier, als Berlobter, und die unverehelichte Rözechen Wagrowis aus Posen, als Berlobte, haben durch den, vor dem Notarins Dobielinskie zu Posen am 7. November v. J. abgeschlossenen und heute vor und verlautbarten Ehekontrakte, die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerdes für ihre künftige Ehe ausgeschlossen.

Dies wird hierturch gur bffentlichen Renntniß gebracht.

Bnin ben 12. Dezember 1831.

the fallow tirestone and deli-

Obwieszczenie. Handluiący wełną Nathan Pincus Tobias stąd iako
oblubieniec i bezmężna Roeschen
Wągrowitz z Poznania iako oblubienica, kontraktem przedślubnym przed
Notaryuszem Dobielinskim w Poznaniu pod dniem 7. Listopada r. z. zawartym a dziś przed Sądem podpisanym rozpoznany, wspólność maiątku
i dorobku w przyszlem ich małżeństwie wyłączyli.

O tém publiczność ninie yszém

uwiadomiamy.
Bnin d. 12. Grudnia 1831.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

The state of the same of the state of the state of the same of the

Steckbrief hinter dem ab officio fuspendirten Steuer = Ginnehmer Ignaz v. Jedrychowski zu Frauftadt. Nachbem gegen ben vorbenaunten In= Bulpaten die Criminal-Untersuchung ein= geleitet, und nach bem Erfenntniß I. Inftang bes Ronigl. Landgerichte gu Dic= ferit vom 24. October pr. babin erfaunt worden ift, daß berfelbe wegen infiruf= tionswidriger Bermaltung bes ihm an= vertraut gemefenen Stempel-Debits beim Unter-Steuer-Umte gu Frauftabt, fo wie wegen Defette von 6855 Rthl. 15 fgr. an Stempel-Materialien, und 293 Rthl. baar Geld, feines Umtes als Koniglicher Steuer-Ginnehmer zu entfeten, zu allen fernern Diensten bes Staats fur unfabig, auch des Rechts zur Tragung ben Ratio= nal=Rofarde, fo wie feines Abels fur ver= luftig zu erflaren, und mit einer zwei= jahrigen Zuchthausftrafe zu belegen, auch nach ausgestandener Etrafe nicht cher aus ber Straf= Unffalt gu entlaffen, als bis ber Erfat bes Defetts geleiftet worben, hat der v. Jebrychowett fich aus fei= nem angewiesenen Bohuorte Frauftadt ent= fernt, ohne bestimmte Rachricht von feinem gegenwartigen Hufenthalte guruckgelaffen zu haben.

Wir ersuchen sammeliche Behörben und Individua, diesen Flüchtling, deffen Signalement unten folgen wird, wo er fich betreten laffen sollte, verhaften und an und gefälligst abliefern laffen zu wollen. List gończy za w urzędzie zawieszonym poborcą celnym Ur. Ignacym Jędrychowskim w Wschowie.

Gdy przeciw powyżey nazwanemu Inkulpatowi indagacya Kryminalna zaprowadzoną zostala, i gdy podług wyroku I. Instancyi Krol. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu z dnia 24. Października r. z. w ten sposoh zawyrokowano, że tenże względem instrukcyi przeciwnemu sprawowaniu powierzonego mu urzedu bylego Dystrybutora stempla przy Urzędzie poborowym w Wschowie, iako też względem defektu 6855 tal. 15 sgr. w materyałach stęplowych i 203 talary w gotowych pieniędzach, z urzędu swego iako Król. Poborca celny skassowany, do wszystkich służb w Rzadzie za niezdolnego uważany, iako też od prawa noszenia kokardy narodowéy, niemniéy od szlachectwa odsadzony i na dwóchletnią karę zuchthausową skazany został, po wycierpieniu któréy, nie prędzéy z domu kary i poprawy uwolnionym być ma. dopóki ilość defektu zaspokoiona nie. będzie, oddalił się Ur. Jędrychowski z zaleconego mu mieysca zamieszka. nia w Wschowie, niepozostawiwszy o swym teraźnieyszym pobycie newney wiadomości.

Wzywamy wszelkie władze i individua, aby zbiega tego, którego opisponiżey umieszcza się, gdzieby się tylko doyrzeć dał, zaaresztowały i nam odstawić zechciały.

Egnalement Bysopis. Albert 33 Sahr; Wiek, 35 dat stary; Wiek, Groce, 5 Fuß 5 Soll; Stirn, how; Saare, braun und nicht fart; Augenbraunen, gewolbt.; Mugen, braun; Plafe, groß und gebogen; Mund, gewöhnlich, die Unterlippe fiar: wieksza; fer:

Babne, meiftens gefund; Bart, nicht ftarf und braun; Badenbart, fdwach und braun; Rinn, rund; Geficht, boll; Farbe, gefund; Statur, unterfett; Benehmen, freundlich und gefällig; Eprache, bentich, polnisch und frange= fiich.

Rozmin ben 6. Januar 1832.

warost, 5 stop 5 cali: czoło, wysokie; włosy, ciemne, rzadkie: oczy, ciemne; nos, wielki zagięty;

usta, zwyczayne, spodnia warga

zeby, powiekszéy części Zdrowe: broda, nie wielka i ciemna; laworyty, male i ciemne; podbrodek, okragly; twarz, zupełna; cera, zdrowa; postać, siadla; obchodzenie, przyjacielskie i uprzey-

mowa, po niemiecku, po polsku i po francuzku.

Kuźmin d. 6. Stycznia 1832. Sonigt. Preug. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

A CHARLES AND THREE BED TO

Der Pfandbrief Do. 2. bes Gutes Roftworowo im Vofener Rreife über Taus fend Thaler ift ohne Binecoupone heute hier in Pofen verloren gegangen, und fann Daber bem Finder feinen Rugen gemabren. Indef wird bemjenigen, welcher ibn in ber Zeitunge-Expedition abgiebt, eine angemeffene Belohnung jugefichert.

Pofen den 11. Januar 1832.

Aby zadosyć uczynić życzeniom zglaszających się dawniey osób, po dáje ninjeyszém do wiadomości, iż po uprzątnieniu niektórych przeszkód, mam zamiar pod miernemi warunkami przyjać na pensyą dzieci od 10-13 lat. z tém nadmienieniem, że takowe, procz pomocy w naukach szkolnych. ciagle pod moim ścisłym dozorem zostawać maią.

Wschowa, w Styczniu 1832.

Fechner, Rektor.

Rach meiner jett erfolgten Ruckfehr, beschäftige ich mich ben Neuem mit Pris nowo dawać godziny, francuzkiego i pat = Unterricht in ber frangofischen und wlaskiego iezyka. Mieszkam w Hoitalienischen Sprache:

Powróciwszy tutay, rozpoczne na telu Saskim pod No. 19.

T. Brancovich.

J. Brancovich

im Hotel de Saxe unter Mo. 119:

Frifche Auftern hat erhalten Dowelsti.

Getreide - Markt - Preife in der Sauptftadt Pofen; (Mach prentifchem Magh und Glemicht.)

| ( Study Dieugh Many and Study 4                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Getreibe-Arten.                                                                                                                                                                                                                                               | Mittwoch den 4. Januar                                                                  | Montageden: 9. Januar.                                                                                  | Bemerkung. |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | von bis                                                                                 | von bis<br>Riv.far.vf. Riv.far re                                                                       |            |
| Weigen der Scheffel. Roggen Dito. Gerste Dito. Hater Dito. Gerbsen Dito. Grbsen Das Schoel & 1200 dito. Wutter ein Garniec oder & Psund. | 1 20 — 1 25 —<br>1 5 — 1 7 6<br>— 20 — 25 —<br>1 12 6 1 17 6<br>1 15 — 1 17 6<br>— 18 — | 1 20 — 1 27 6<br>1 10 — 25 — 25 — 25 — 1 12 6 1 15 — 15 — 15 — 12 6 1 15 — 15 — 15 — 22 6 4 25 — 4 25 — |            |